36º 8.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

W KRAKOWIE DNIA 14 MARCA 1829 ROKU.

Nro 471.

# SENAT RZĄDZĄCY.

Na przedstawienie Wóyta Gminy Okręgowey Modlnica pod dniem 6tym Grudnia 1828 r. do Nru 329 uczynione, mianuje Seuat P. Tomasza Bader Zastępcą Wóyta do wsi Garlicy murowaney jego dziedziczney, w mieysce P. Mikołaja Radomyskiego urząd ten rezygnującego, i mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym ogłaszając, wzywa nowo mianowanego Zastępcę do niezwłocznego objęcia poruczonych Mu obowiązków.

W Krakowie d. 13 Lutego 1829.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 60g.

# SENAT RZĄDZĄCY.

Obwieszczeniem z dnia 3go Sierpnia 1827 r. w Nrze 27 Dziennika Rządowego z tegóż roku umieszczonem, oznaymio-

nem zostało, iż Kommissarze Policyi dla oznaczenia Ich stopnia przy zwyczayney lch służbie w mieyscach Publicznych lub szczegolnych zdarzeniach pełnioney, używać będą szarf ponsowych na lewą rękę zawdziewanych; że zaś i niżsi Urzędnicy Policyini, jakiemi są Rewizorowie znaydować się także mogą w takich okolicznościach, iż nie zaraz i nie wszystkim dać się poznać będą mieli potrzebę, lub też zniewolonemi w interessie służby wchodzić do prywatnych domów i mięszkań, gdzie z Osoby znanemi nie będąc, winni jednak będą dać poznać swoy urzędowy charakter, pomocą zewnętrznych znaków; Senat postanowił, ażeby oprocz czerwoney kokardy u kapelusza, stosownie do rozporządzenia Dziennikiem Rzadowym Nro 7 z roku 1820 ogłoszonego, wszystkim Osobom do służby Policyiney należącym wspolney, dla odznaczenia Ich stopnia używali szarfy jasno-niebieskiego koloru z frandzelką srebrną na prawą rękę zawdzianey. Rownie więc każdy, ktoby Rewizorowi Policyi taki znak okazującemu powolności lub pomocy odmowił, ściągnąłby na siebie odpowiedzialność, jak i ten, ktoby niemając tego stopnia, namienione-go znaku używał. – W Krakowie d. 17 Lutego 1829. WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 679. SENAT RZĄDZĄCY.

Postanowiwszy P. Kanieskiego Wóyta gminy Jaworzno zawiesić w urzędowaniu na miesięcy trzy, to jest: do końca miesiąca Maja r. b. i poruczywszy zastępcze obowiązków urzędu tego sprawowanie P. Pawłowi Janiszewskiemu, zawiadomia o tem Publiczność dla zastosowania się w razie potrzeby.

W Krakowie d. 20 Lutego 1829.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 636.

# SENAT RZĄDZĄCY.

Majac sobie przez JW. X. Administratora Jeneralnego Biskupstwa i Diecezyi Krakowskiey oznaymione o włożonym przez władze Duchowną na Plebanów, pieczą Dusz sprawujących obowiązku dostrzegania, ażeby książki Religii przeciwne, lub obyczaje gorszyć mogące, na targach i odpustach ku publiczney sprzedaży wystawianemi niebyły, poleca z swey strony wszystkim Wóytom Gmin okręgowych i Ich po wsiach zastępcom, ażeby w pełnieniu tego obowiązku rzeczonym Plebanom pomocnemi byli. W razie więc, gdyby który z Ichmość XX. Plebanów dostrzegiszy, iż jakie tego rodzaju dzieło na sprzedaż publiczną wystawionym zostało, doniósł o tem Wóytowi gminy lub Jego zastępcy, Ten winien będzie natychmiast wskazane sobie dzieło ściśle przeyzeć, a znalaziszy go rzeczywiście Religii przeciwnym lub obyczaje gorszącym, winien będzie natychmiast wszystkie onego exemplarze zająć i pieczęcią urzędową rownie jak i właściciela onych, opieczętowawszy, jeden z nich bezzwłocznie wraz z stosownym rapportem Wydziałowi Spraw Wewnetrznych i Policyi przesłać, który względem dalszego z tak zajętemi książkami postąpienia ostatecznie orzecze. Co ażeby do powszechney wiadomości doszło, Senat postanowienie ninieysze Dziennikiem Rządowym ogłosić poleca.

W Krakowie d. 20 Lutego 1829.

WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 585.

# SENAT RZADZĄCY.

Gdy uchwałą Senatu z dnia 20 z. m. do L. 4993 z 1828 na zawakowaną posadę Prokuratora przy Sądzie Appellacyy-

nym P. Ignacy Rogalski dotychczasowy Pisarz przy Trybunale Iwszey Instancyi mianowanym, i w nowe te obowiązki z dniem 1szym b. m. i r. wprowadzonym został: Senat, celem zawiadomienia o tem Publiczności, Dziennikiem Rządowym mianowanie takowe ogłasza. — W Krakowie d. 20 Lutego 1829.

WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 729.

# SENAT RZADZĄCY.

Gdy wedle uchwały w dniu dzisieyszem w skutku przedstawienia Kuratora Ilnego Instytutów Naukowych zapadley, P. Jozef Jakóbowski Fizyk Mieyski powołanym został do zastępczego zajęcia katedry Chirurgii Teorytyczney w Uniwersytecie Jagiellońskim, co by mu do pełnienia dokładnego obowiązków do posady jego przywiązanych przeszkadzało, Senat do wyreczenia Go w czynnościach właściwie do fizykatu przywiązanych przeznacza P. Michala Edwarda Mohr; do trudnienia się zaś szpitalem chorób wenerycznych i domu obłakanych powołuje P. Marcina Gułkowskiego obu Medycyny Doktorów na czas, przez który takowe zastępstwo za potrzebne uznaném będzie. O czem równie Sąd Appellacyyny, Dyrekcya Policyi i Protomedyk W. M. Krakowa dla urzędowev, w czem kogo dotyczeć może, wiadomości, jako też i Publiczność Dziennikiem Rządowym, dla zastósowania się w razie potrzeby ostrzeżona zostaje. - W Krakowie d. 3 Marca 1829.

Worzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen: